## Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. November 1863.

262.

16. Listopada 1863,

(2023)

## Kundmachung.

Erfenntniß.

Bom f. f. Lanbesgerichte Wien in Straffachen wird in Folge bober oberlandesgerichtlicher Entscheidung vom 6. Otober 1. 3. Zahl 15105, Das Berbot ber weiteren Berbreitung bes Bucherverzeichnißes ber Leibbibliothet bes Albert Laft in Wien, Wien im Monate August 1863 bezüglich ter darin enthaltenenen verbotenen Druckschrift "Quitte on double", ein historischer Miniaturroman von E. von Vaccano und "La sorcière" 2. v. von J. Michelet hiemit fundgemacht.

Wien, den 3. November 1863.

Der f. f. Landesgerichts-Bice-Präsident A. Schwarz m. p.

Der f. f. Rathsfecretar, Thalinger m. p.

Das k. k. Landesgericht in Straffachen zu Venedig als Preß= gericht hat kraft ber ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät verlie= benen Amtegewalt zu Recht erkannt, daß der Inhalt ber am 26. Oftober 1863 ausgegebenen Rummer 299 bes in Mailand unter bem Tittel: "La Lombardia" erscheinenden Tagblattes den Thatbestand des im S. 209 bes St. G. bezeichneten Verbrechens ber Verlaumdung begrunde und verbindet hiemit nach §. 36 des Prefigesets das Verbot ber weiteren Berbreitung diefer Mummer.

Benedig, am 30. October 1863. (3. 12007.)

(2058)

Ronfurs. (1)

Mro. 8372. Im Orte Sadagora in der Bukowina ist die f. f. Postexpedientenstelle in Erledigung gelangt.

Mit diesem Dieustposten ift eine Bestallung jahrlicher 400 fl. oft. B. und ein Amtspauschale jahrlicher 60 fl. oft. B. gegen Abichluß eines halbjährig fundbaren Dienstwertrages und gegen Leiftung

einer Kauzion von 400 fl. öft. W. verbunden. Die Bewerber um diefen Dienstposten haben ihre eigenhändig Beschriebenen Gesiche unter Nachweisung bes Alters, ber Borbildung und bisherigen Beschäftigung, bann des Wohlverhaltens und ber Bermögeneverhältnisse, so wie bes Besitzes einer gegen Einbruch und Veuergefahr vollkommen gesicherten Lokalität zur Unterbringung der Postkanzlei bis längstens 15. Dezember d. J. bei der gefertigten k. k. Postbirekzion einzubringen, wo auch die weiteren Bedingnisse eingefeben werden fonnen.

Bon der k. k. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg, am 9. November 1863.

(2062)E dykt.

Nr. 39295. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszym Posiadacza, ażeby zgubionej książeczki galicyjskiej kasy oszczędności, do Nr. 23623 na ilość 300 zł. w. a. wystawionej, na okaziciela i na imie Maksymiliana Tropaczyńskiego opiewającej, ażeby takowa w przeciągu 6 miesięcy sądowi przedłożył, lub prawo swoje do jej posiadania wykazał, inaczej po bezskutecznym upływie Wyrażonego terminu, książeczka ta za nieważną uznaną zostanie.

O czem p. Maxymiliana Tropaczyńskiego i dyrekcye galicyj-

skiej kasy oszczędności się zawiadamia.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 13. października 1863.

(2066)Kundmachung.

Mro. 13220. Bur Berpachtung bes 60% Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Getranten ber Ctabt Moseiska fur bie Beit vom 1. Dezember 1863 bis 1. Movember 1864 wird am 19. No= vember 1863 um 10 Uhr Vormittags die Lizitazion in der Mościskaer Gemeindeamtskanzlei, wo auch die Lizitazions = Bedingnisse eingesehen werben können, abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 1696 fl. öft. D.

Przemyśł, ben 12. November 1863.

(2065)Edykt. (1)

Nr. 39294. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszym Posiadaczy niby zgubionych ezterech kartek ze stronicami 3, 4, 7. 8.9. 10, 13 i 14 z książeczki wkładkowej galicyjskiej kasy oszczedności do liczby 23572 na imie Elconory Truszyńskiej opiewającej, dzeby takowe w przeciągu 6 miesięcy przedłożyli, lub prawo swoje do ich posiadania wykazali, inaczej po bezskutecznym upływie wyrazonego terminu, kartki te za nieważne uznane zostaną.

O czem p. Eleonore Truszyńska i dyrekcyc galicyjskiej kasy

Oszczędności się zawiadamia.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 13. października 1863.

(2064)

dift.

Nro. 7013. Bom f. f. Kreisgerichte Złoczów wird dem unbekannten Aufenthalts abwesenden Eustach Szumański bekannt gegeben, daß mit Bescheib vom 29. Juli 1863 Jahl 4734 die Ausdehnung der zu Gunften ber galig, ständ. Rreditsanstalt bewilligten exekutiven Feilbiethung der Güter Bialoglowy und Neterpinec auch zur Befriedigung der Forderung des Dominikaner = Konvents in Podkamien pr. 750 Dut. holl. f. N. G. bewilligt murde.

Es wird baher bem geren Eustach Szumański jur Berftandigung von dieser Ausdehnung und zu den nachfolgenden gerichtlichen Aften der Herr Advokat Dr. Wesołowski mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr Mijakowski zum Rurator bestellt, und demselben der

oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Złoczow, am 28. Oftober 1863.

(2061)Cobitt. (1)

Mro. 2478. Das f. f. Bezirkeamt als Gericht zu Rudki macht befannt, es hatten fich in dem, in die Umteblatter der Lemberger Beitung vom 17ten, 19ten und 21ten Oftober 1863 Rr. 237, 238 und 240 eingeschalteten hiergerichtlichen Edikte vom 15. September 1863 3. 1868 bie Drudschler eingeschlichen, baß

1) im deutschen und polnischen Texte bieses Ediftes siebenmal

trrthumlich ber Juname, "Pałecki" anstatt "Palecki", bann

2) daß in dem polnischen Texte der Termin irrthumlich auf den 23. Dezember bes Sahres 1862 anstatt 1863 angeset wurde.

Indem nun diese Drucksehler durch die obigen Bemerkungen be= richtigt werben, werden die dem Wohnorte nach unbefannten Geflag= ten Josef Falecki, Helena de Faleckie Ostrzeszewiczowa und Nikodem Falgeki mittelft gegenwärtigen Stittes zugleich verständigt, daß bie Tagfahung zur summarischen Verhandlung über die Klage des Dr. Anton Delinowski de praes. 1. Mai 1863 3. 1974 über des Klägers sein Ginschreiten vom 24. Oftober 1863 3. 2478 auf ben

9. Januer 1864 um 10 Uhr Bormittage verlegt werde. Vom f. f. Begirksamte als Gerichte.

Rudki, am 11. November 1863.

Edykt.

Nr. 2478. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach podaje do publicznej wiadomości, iż w dziennikach urzedowych Gazety Lwowskiej z dnia 17go, 19go i 21go października 1863 Nr. 237. 238 i 240 ogłoszonym w tutejszo-sądowym edykcie z dnia 15. września 1863 do 1.1868 znachodzą się pomyłki drukarskie, iż:

1) tak w niemieckim jak też w polskim tekscie tegoż edyktu siedm razy mylnie wydrukowano nazwisko "Fałęcki" zamiast "Fa-

lecki" i że

2) w tekscie polskim mylnie wydrukowany jest termin na d.

23. grudnia "1862" roku zamiast roku "1863".

Prostując zatem pomyłki te drukarskie powyższemi uwagami, uwiadamia się oraz z miejsca pobytu niewiadomych pozwanych Józefa Faleckiego, Helene z Faleckich Ostrzeszewiczowe i Nikodema Faleckiego niniejszym edyktem, że termin do sumarycznej rozprawy na pozew przez Dra. Antoniego Delinowskiego pod dniem 1. maja 1863 do l. 1074 wnicsiony, w skutek prośby powoda z dnia 24. października 1863 do l. 2478 na dzień 9. stycznia 1864 o godzinie 10tej przed południem odroczonym został.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rudki, dnia 11. listopada 1863.

Konkurs = Ansschreibung. (2044)

Nro. 1574. Bei ber k. f. Staatsanwaltschaft in Stanislau ist die erledigte Staatsanwaltschaftsstelle mit bem Charafter eines Rreis= gerichterathes und bem Gehalte jährlicher 1470 Gulden, im Falle einer Vorrückung 1260 Gulden oft. 2B. und dem Borruckungerechte in die höhere Gehaltsstuffe zu besetzen.

Die Gesuche find nach Borschrift des k. Patents vom 3. Mai 1853 Mr. 81 R. G. B. unter Nachweisung der Kenntnis nebst ber beutschen, auch ber polnischen und ruthenischen Sprache einzureichen,

und im vorgeschriebenem Wege an die Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg bis zum 15. Dezember I. J. einzuschicken.

Disponible Beamte haben überdies nachzuweisen, in welcher Gi= genschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen fie in ben Stand der Berfügbarfeit verfest worden feien, endlich bei welcher Kaffe sie ihre Disponiblitätsgenuffe beziehen.

Von der k. f. Ober = Staatsanwaltschaft.

Lemberg, am 11. November 1863.

Rro. 46843. Bon dem f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem herrn August Perlep gemefenen f. f. Staatsbuchhalter mit Dies fem Editte befannt gemacht, bag über Ansuchen bes Michael Ludwig ein Zahlungeauftrag 3. 3. 46843 über die Wechselsumme von 2200 fl. öft. 2B. f. N. G. erlassen wurde.

Da ber Wohnort bes Herrn August Perlep unbefannt ist, so wird bemselben der Landes-Aldvokat Dr. Rechen mit Substituirug des Landes-Advokaten Dr. Natkis auf besselben Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid des Ge=

richtes jugestellt. Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 5. November 1863.

E dy k t.

Nr. 10216. Ze strony c. k. sądu obwodowego Samborskiego Mendlowi i Icie Soldörfer niniejszem wiadomo się czyni. iz im w skutek prożby J. H. Feuersteina na mocy wekslu Jassy dnia 1. kwietnia 1863 r. na sume 2500 zł. w. a. uchwałą z d. 4. listopada 1863 g. do l. 10216 nakazanem zostało, żądaną resztująca sume 900 zł. w. a. wraz z odsetkami 6% od 2. lipca 1863 liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 6 zł. 2 c. w. a. proszącemu w przeciągu 3 dni pod rygorem egzekucyi wekslowej zapłacić; gdy zatem miejsce pobytu zapozwanych wiadome nie jest, to ustanawia się dla Mendla i Itty Soldörfer kurator w osobie pana adwokata dr. Pawlińskiego na koszta pozwanych, i niniejsza uchwała temu panu kuratorowi doręcza się.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 4. listopada 1863.

(2047)Rundmachung.

Nro. 1732. Bom Husiatyner f. f. Bezirkkamte als Gerichte wird zur Hereinbringung des dem Jakow Dziegel und resp. dessen Rechtsnehmer in Folge Strafurtheils des Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes ddto. 29, November 1861 Bahl 5174 gebührenden Schadenersaprestbetrages von 74 fl. 41 fr. öst. 28. und ber Erekuzionskosten in den Beträgen von 5 fl. 38 fr., 14 fl. 3 fr. und 6 fl. 52 fr. oft. 2B. die erefutive Feilbiethung der dem Schuldner Hrynko Bodnar geshörigen, in Suchodol sub Nro. 19-26 gelegenen Rustifalrealität sammt dem mit den top. Zahlen 32, 123, 140, 209, 280 und 160 tegeich= neten Ader- und Gartengrunde im Flächenmaße von 6 Joch 1514 🗆 Rift. in drei Terminen d. i. am 25. November 1863, 21. Dezember 1863 und 21. Jänner 1864 jedesmal um 10 11hr Bormittags im Orte Suchodol vorgenommen, jedoch nur am dritten Termine unter bem Schätungswerthe hintangegeben werden.

Bum Ausrufspreise wird ber nach bem Schahungsatte vom 14. Juli 1863 erhobene Schähungswerth von 205 fl. öst. W. angenom= men, von welchem jeder Kauflustige 10% als Angeld zu Fanden der Lizitazione-Rommission zu erlegen, und der Ersteher den vollständigen Raufschilling sogleich zu berichtigen, nebstbei auch die Uebrtragungsgebühr zu zahlen haben wird, wo thm sodann auch gleich nach zu Gericht angenommenem Feilbiethungsatte über sein Unsuchen das Gigenthumedefret ertheilt, und berfelbe in ben phyfichen Befit eingeführt

werden wird.

Sollte aber derfelbe dieser Bedingung nicht nachkommen, so wird biefe Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine veräußert, das Angeld aber zu Gunsten des Exekuzionsführers für verfallen erklärt werden.

Hievon werden beide Theile verständigt. Vom k. k. Bezirksamte als Gericht.

Husiatyn, am 10. Oktober 1863.

(2055)C d i f t.

Nro. 1819. Vom Tłumaczer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Andreas Kment mittelft gegenwärtigen Gbiltes befannt gemacht, daß über bes Gesuch der f. f. priv. Akziengesellschaft für Zuderfabrikazion in Galizien zur Zahl 1819 im Exekuzionswege bes rechtekkaftigen gerichtlischen Bergleichs vom 10. Dezember 1857 3. 2587 die exekutive Ins tabulirung des Hypothekarrechtes der Summe von 1000 fl. KM. oder 1050 fl. öft. W. sammt 5% Interessen vom 18. Juni 1855, bann der Gerichtefosten im Betrage von 10 fl. RM. oder 10 fl. 50 fr. öft. dann der Erefuzionskoften im Betrage von 10 fl. öfterr. Währ. und 10 fl. oft. Währ. im Lastenstande der dem Andreas Kment gehörigen, in Stanislau sub Nr. 199 und 2043/4 gelegenen Realitäten, ju Gunften der f. f. priv. Afziengesellschaft für Buckerfahrikazion in Galizien bewilligt und um die Effektuirung dieser Intabulazion auf Grund des bereits ingrossirten Bergleichs vom 10. Dezember 1857 3. 2587 das f. f. Kreisgericht in Stanislau ersucht wurde.

Nachdem der Wohnort des Erekuten Andreas Kment diesem Gerichte unbekannt ist, wird zur Vertretung des Abwesenden ein Kura-tor in der Person des Thomas Dubicki mit Substituirung des Andreas Kawecki bestellt, und dies dem Andreas Kment mittelft gegen= wartigen Gbife befannt gegeben.

Tłumacz, am 30. Oftober 1863.

Nr. 12985. C. k. sad obwodowy Stanisławowski wiadomo czyni, że w masie krydalnej Szymona Żeregiewicza publiczna relicytacya połowy w obwodzie Kołomyjskim położonych dóbr Obertyn z przyległościami, mianowicie potowy miasta Obertyna, wsi Obertyna i części Obertyn Gąsiorowszczyzna. Obertynszczyzna i wsi Baworówka przez pana Józefa Abrahamowicza w sądowej licytacyt nabytych, a przez niego p. Rozalii Abrahamowiczowej odstapionych na koszt i niebezpieczeństwo tejże p. Rozalii Abrahamowiczowej jako niedotrzymującej warunków licytacyi na dniu 15. grudnia 1863 o godzinie 10. zrana przedsięwziętą będzie.

Amlantal m.R.

Jako wadyum ustanawia sie suma 5000 zł. w. a. - Dobra te i niżej ceny wywołania, to jest sumy 75400 zł. w. a. za jakabadz

cene sprzedane bede.

Dalsze warunki licytacyi, akt szacunkowy, inwentarz ekonomiczny i wyciąg tabularny w sądzie przejrzeć wolno.

Stanisławów dnia 26. października 1863.

Edykt.

Nr. 10410. Ze streny c. k. sądu obwodowego Samborskiego pana Edwardowi Swierczyńskiema niniejszym wiadomo się czynt. iż jemu w skutek prośby Elki Schwarz na mocy wekslu ddto. Lwów 7. kwietnia 1863 r. na ilość 235 zł. w. a. uchwałą z dnia 4. listepada 1863 l. 10410 nakazanem zostało, żądaną sumę 235 zł. w. a. wraz z odsetkami 6% od 8. października 1863 r. liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 9 zł. 51 kr. w. a. proszącel w przeciągu 3 dni pod regorem egzekucyi wekstowej zapłacić.

Gdy zatem miejsce pobytu Edwarda Swierczyńskiego wiadome nie jest, to ustanawia się dla niego kurator w osobie p. adwokata Dra. Gregorowicza i ninicjsza uchwała temuż kuratorowi dore-

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 4. listopada 1863.

Roufurs.

Nro. 8446. Die Posterpedientenstelle in Kołaczyce ist in Gr ledigung gekommen und wird Behufs der Wiederbesetzung hiemit ber Konkurs bis Ende November 1863 ausgeschrieben.

Die mit biesem Dienstpoften verbundenen Bezüge bestehen in ber Jahresbestallung von 120 fl. und in dem Amtspauschale fährlicher

24 fl. öft. W.

Der zu ernennende Posterpedient hat eine Kauzion pr. 200 ft. baar, oder in 5% Staatsobligazionen, oder hppothefarisch zu leisten und vor seinem Dienstantrite fich einer Prufung aus den Posimanis pulazionsvorschriften zu unterziehen.

Die Bewerber haben fich in eigenhandig geschriebenen Gesuchen über ihre Vertrauenswürdigkeit, Vermögens = Verhältnisse, bisheriges Wohlverhalten und den Besit einer zur Ausübung des Postdienstes

geeigneten feuerficheren Lokalität anszuweisen.

Bon der f. f. galig. Postbirefgion Lemberg, am 8. November 1863.

(2042)E bift.

Mro. 47160. Bon bem f. k. Landesgerichte in Lemberg wird hiemit kundgemacht, daß über Ginschreiten des Lemberger Sandlungs hauses Vincenz Kirschner & Sohn de praes. 7. November 1863 3abl 47190 das Ausgleichsverfahren über das fammtliche bewegliche und allenfällige unbewegliche Vermögen des genannten gandlungshause eingeleitet und biefer mit dem Beifake gur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß der Zeitpunkt zur Anmeldung der Forderungen und die Vorladung zur Ansgleichsverhandlung selbst, insbesondere werte fundgemacht werden, daß es jedoch jedem Glaubiger freiftehe, feine Forderung mit der Rechtswirfung bes S. 15 über bas Ausgleichsverfahren sogleich anzumelden.

Lemberg, am 9. November 1863.

Edy kt.

Nr. 47190. C. k. sad krajowy we Lwowie wiadomo czypi, że na prośbę domu bandlowego Lwowskiego, Wincenty Kirschner i Syn de praes. 7. listopada 1863 1. 47190 postepowanie układowe względem ruchomego i nieruchomego majatku rzeczonego domu handlowego rozpoczyna, co się z tym dodatkiem do wiadomości publicznej podaje, że termin do zameldowania wierzytelności, jakoteż zawczwanie do pertraktacyi układowej osobno oznajmione zostana, że atoli zarazem każdemu wierzycielowi przysłuża prawo pretensyę swoją ze skutkiem prawnym S. 15 prawa o postępowania układowem bezwłocznie zameldować.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 9. listopada 1863.

renomitation And in fortablen einst deigen Steinhause und großen Garten, in einer volfreichen, wohlhabenden Stadt Defterreiche, ift bei Baargahlung gegen billige Bedingniffe 311

Maheres wird mittelft frankirten Briefen ertheilt, durch Beren Dr. Seling, Beu-Gaffe Dr. 10 in Wien.